## N= 229.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag ben 24. September 1833.

Ungefommene Fremde vom 21. Cepfember 1833.

Hr. Raufm. Levi aus Virnbaum, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Commiss. Grunert aus Margoninsborf, Hr. Abministrator Tschirschnitz aus Alt-Boyn, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Dekon. Commiss. Valentin aus Schubin, Hr. Obers Landes-Gerichts-Referendar Heinrichs aus Königsberg in Preußen, I. in No. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Friedensgerichts-Affesor Mazurkiewicz aus Pubewiß, Fraul. Marianska aus Penfern, Hr. Kaufm. Dehlers aus Konin, die Hrn. Kauseute Jüncke und Zumow aus Stettin, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Erbherr Jarasczewski aus Lipno, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Erbherr v. Wollowicz aus Babin, Hr. Erbherr v. Zablocki aus Leglizewo, Hr. Parkifulier Cichowicz aus Mokronos, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Bürger Pusynoski aus Schroda, Hr. Pächker Kullak aus Zaborowo, I. in No. 26 Washischei; Hr. Lieferant Jasse aus Borek, I. in No. 124 Magazinstraße.

Bom 22. Ceptember.

Br. Guteb. Duffiewicz aus Prufiec, Sr. Guteb. Lewandoweff aus Dalewo, Frau Pachferin v. Garczynska aus Rudy, I, in No. 33 Ballifchei; bie grn. Sanbeleleute Anschel und Liffer aus Forden, I. in Do. 350 Judenftrage; Fraul. Prus finowska aus Gofton', I. in Do. 216 Sefuiterftrafe; Frau Guteb. v. Bieganska aus Entomfo, Frau Guteb. v. Rebowefa aus Polen, I. in No. 394 Gerberftraße; Frau Guteb. v. Matowela aus Gogolewo, I. in No. 391 Gerberftraße; Mad. Renfierin Anger, Br. Ingenieur Alfonge, Br. Mechanifus Colin, Br. Jubelier Delaune und Dem. hennieque aus Paris, Gr. Pachter Poluga aus Bronislam, I. in Dio. 243 Bredlauerftrage; fr. Pachter Thiel aus Dabrowta, fr. Erbherr v. Godzimiereffi aus Popowo, Sr. Erbherr v. Gotolowefi aus Gofolnif, Sr. Partitulier v. Kolodziejowski aus Berlin, f. in No. 168 Dafferftraße; Gr. Commiff. Lipinski aus Lgowo, I. in No. 187 Wafferstraße; Sr. Probst Brodginski aus Rus chocin, I. in Mo. 251 Breslauerfrage; Sr. Guteb. Luther and Lopuchowo, Sr. Gutet. Schulz aus Kornaty, I. in Ro. 384 Gerberftraße; Sr. Guteb. Glatte aus Frobinet, f. in No. 95 St. Abalbert; Frau Majorin v. Thielen aus Coslin, I, in No. 425 Gerberftraffe.

Subhastationspatent. Das im Großherzogthum Pofen, im Posener Regierungs = Departement und beffen Frauffabter Rreife belegene, gur General Johann v. Lipstischen erbschaftlichen Li= quidatione = Maffe gehörige abliche Gut Treben nebft ben Dorfern Bolffevorwerk und Detersborff, wobon

a) Treben nebst Wolffevorwert, auf a) Trzebinia wraz z Wilczynem na 28,170 Mthl. 28 Sgr. 1 Df. und

b) Peteredorff, auf 44,518 Rthl. 22 Egr. 6 Pf.

gewurdigt worden, foll in nothwendiger Subhaftation entweder im Gangen ober auch, wie bei a) und b) angegeben, bes fondere, bffentlich an ben Meiftbietenden naywięcey daigcemu sprzedane bye verkauft werden, und es find hierzu die maia, w ktorym celu termina licyta-Bietunge-Termine auf beien cyine na dzien

den 8. Aluguft, ben 11. Robember 1833, und ber peremtorische auf

ben 18. Februar 1834, 18. Lutego 1834 r., bor bem Deputirten herrn Landgerichtes przed Delegowanym Wnym Sachse Rath Sadie Bormittage um g Uhr in Sedzią Ziemiańskim zrana o godziunferm Gerichtelocale angesetzt worben. nie gtey w naszem pomieszkaniu sa-

Befitfabigen Raufern werden biefe dowem wyznaczone zostały. Termine mit dem Bemerken bekannt ge- Zdolnose kupienia maigcych uwiamacht, bag in bem letten Termine ber domiamy o terminach takowych z tem Bujchlag erfolgen, und auf die etwa nadmienieniem, it w terminie ostanachher noch einfommenben Bebote nicht weiter gerücksichtigt werben wird, info, Zniegsze liegta wzglad mianym nie fern nicht etwa bie gesetlichen Bestim= mungen eine Ausnahme zulaffen.

Die etwanigen bei Der Tage vorgefale | O niedokladnościach iakieby przy Icuen Mangel tonnen und bis ju vier sporządzeniu taxy zayść były mogły,

Patent subhastacyiny. W Wielkiem Xiestwie Poznańskiem w Departamencie Poznańskim i tegoż powiecie. Wschowskim położone, do massy sukcessyino-likwidacyjnéy JWgo Generala Jana Lipskiepo należące dobra szlacheckie Trzebinia wraz z wsiami Wilczyn i Piotrowice. z których:

28,170 Tal. 28 sgr. 1 fen. i

b) Piotrowice na 44,518 Tal. 22 sgr. 6 fen.,

ocenione zostały, drogą konieczney subhastacyi w całości lub téż jak ad a i b podano, oddzielnie publicznie

8. Sierpnia, 11. Listopada, 1833 r., i peremtoryczny termin na dzień

tnim przysądzenie nastąpi i na pobedzie, ieżeli prawne postanowienia iakiego wyiatku nie dozwola.

Bochen por bem peremtorischen Termine, možna nam až do 4ch tygodni przed and it is the control of the control

und die Ginficht diefer Tare, fo wie ber Raufbedingungen, ift ftets mabrend ber Amtoftunden in unferer Registratur gu= laing.

hierbei werden noch insbesondere die aus dem Soppothekenscheine erfichtlichen, ihrem Wohnorte nach aber unbekannten Realglaubiger dieses Guts, namentlich:

- 1) die Michael Niegychowskischen Er: ben, als:
  - a) die Urfula verwittmete v. Diegn= chowsfa,
  - b) ber Boguslaus v. Niegychowski,
- c) die verehelichte Bincent Zbijewefa geborne v. Niegnchowska, und
  - d) ber Johann v. Niegychowski,
- 2) der Raufmann Philipp Mofeffino,
- 3) die Theophila geschiedene v. Man= fowsfa, und
- 4) ber Pachter George Wilhelm Rubale, aufgefordert, in ben anftebenben Termi= nen ihre Gerechtsame entweder perfonlich oder burch gesetzlich zuläffige Bevollmach. tigte mahrzunehmen, benn follte ihrer= feits niemand erscheinen, so wird nicht nur ber Buschlag bem Meiftbietenben er= theilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Kaufschillings bie Loschung ber fammtlich eingetragenen, wie anch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber legteren, ohne bag es zu bie= fem 3med ber Production des Inftru= ments bedarf, verfügt werden wird.

Frauftabt, ben 11. April 1833. Ronigl, Preug. Landgericht.

Behufs ber Remedur, angezeigt werben, terminem peremtorycznym koncem ich załatwienia donieść, a zresztą taxe wraz z warunkami kupna każdego czasu w godzinach służbowych w Registraturze naszey przeyrzeć.

> Przy tem ieszcze wszczególności w wykazie hypotecznym umieszczeni atoli z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele realni dobr tych, mianowicie:

- 1) sukcessorowie Michala Nieżychowskiego, iako to:
  - a) Urszula owdowiała Nieżychowska,
- b) Bogusław Nieżychowski,
- c) zamężna Wincentego Zbijewskiego, zdomu Nieżychowska,
- d) Jan Nieżychowski,
- 2) Filipp Mosessino kupiec,
- 3) Teofila rozwiedziona Mańkowska,
- 4) Possessor Jerzy Wilhelm Kubale, się wzywaią, aby w naznaczonych terminach praw swych osobiście lub przez prawnie upoważnionych pelnomocników dopilnowali, albowiem ieżeliby zich strony nikt się nie zgło. sił, nie tylko przysądzenie na rzecz naywięcey podaiącego nastąpi, albo téż po sądowém złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszelkich zaintabulowanych iako też spadaiących pretensyi a mianowicie ostatnich bez zaprodukowania dotyczących się instrumentów, rozporządzonem zostanie.

Wschowa, d. 11. Kwietnia 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Großberzogthum Posen und bessen Kostenschen Rreise belegene, zur Victor Graf von Szoldrösischen Concurs Masse gehörige abliche Gut Czacz nebst den dazu gehörige abliche Gut Czacz nebst den dazu gehörigen Dörfern Polnisch Presse, Karzuice und Xieginsi, welche nach der gerichtlichen Tare vom Jahr 1832 und resp. 1833 auf 125,321 Athl. 13 Sgr. 4\frac{1}{3} Pf., nämlich

a) Czacz auf 81627 Rtl. 11 Sgr. 13 Pf.,

b) Polufich Presse auf 16700 Athl. 19 Egr. 75 Pf.,

c) Karznice mit bem Zinsborfe Xicginki auf 26993 Rtl. 12 Sgr. 71 Pf.

gewurdigt worden find, foll bffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden, und es find die Bietungstermine auf

ben 14. November 1833, ben 13. Februar 1834, und ber peremtorische Termin auf ben 14. Mai 1834

por dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Affessor Grafen v. Posadowski Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt worden. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine die Realitäten dem Meistbietenden werden zugeschlagen werden, und auf die etwa nachber einsommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, so wie daß jeder Licitant eine Caution pro Patent subhaslacyjny. Pod jurysdykcyą naszą w Wielkiem Xięstwie Poznańskim a powiecie Kościańskim położone, do massy konkursowey Wiktora Hrabiego Szoldrskiego należące dobra szlacheckie Czacz, wraz z należącemi do tychże wsiami Polska Przysieka, Karsznice i Xięginki, które wedle taxy sądowey z roku 1832 i resp. 1833 na 125,321 Tal. 13 sgr. 4½ fen., a mianowicie:

a) Czacz na 81,627 Tal. 11 sgr.

b) Polska Przysieka na 16,700 Tal. 19 sgr. 7½ fen.,

c) Karsznice z wsią czynszową Xięginki na 26,993 Tal. 12 sgr.  $7\frac{1}{2}$ fen.

są ocenione, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 14. Listopada 1833, dzień 13. Lutego 1834, termin zaś peremtoryczny na dzień 14. Maja 1834. r.,

zrana o godzinie 9. przed JW. Hrabią Posadowskim Assessorem Sądu Głównego w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra takowe naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwolą, oraz, iż każdy zlicytujących kaucyą kaucyą

licito von 6000 Mthlr. Courant in Cours habenden Preuß. Staats = Papieren ober Posener Pfandbriefen zu erlegen verpflich= tet ift.

Uebrigens sieht während ber Subhastation und bis 4 Wochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Taxe nebst Kaufs, bedingungen fonnen zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden,

Fraufiadt, ben 8. Juli 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. In Gemäßeheit des S. 422. Lit. I. Ih. II. des Allg. Landrechts wird bekannt gemacht, daß der hiesige Landgerichts - Rath Louis Carl Friedrich v. Ingersleben hieselbst, vor Eingehung seiner She mit dem Fraukein Josephine v. Loga, durch den gerichtlichen Vertrag vom 23. Juli c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerzbes ausgeschlossen hat.

Bromberg, den 16. August 1833. Ronigl. Preuß. Land gericht.

Ediktalcitation. Das den Johann Marskischen Erben in Gorzewo, Bazgrowiecer Kreises, belegene Wasser; mühlen Grundstück, auf 2508 Athl. 22 Sgr. 6 Pf. gerichtlich abgeschäft, ist auf den Antrag der Gläubiger zur Subhastation gestellt, und in termino pro licito w ilości 6000 Tal. w kurancie, w pruskich papierach kraio. wych kurs maiących, lub w Poznańskich listach zastawnych, złożyć winien.

W czasie subhastacyi i aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze przeyrzane być

mogą.

Wschowa, dnia 8. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Stósownie do J. 422. Tyt. I. Cz. II. Prawa Powszechnego Krajowego podaie się do wiadomości, iż W. Louis Karol de Ingersleben Sędzia Ziemiański tuteyszy przed zawarciem ślubów małżeńskich z Ur. Jozefiną Logą, ugodą sądową z dnia 23. Lipca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączył.

Bydgoszcz, d. 16. Sierpnia 1833, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Młyn wodny w Gorzewie powiecie Wągrowieckim położony, do sukcessorów Jana Marskiego należący, na 2508 Tal. 22 sgr. 6 fen. sądownie oceniony, został na wniosek realnych wierzycieli pod subhastacyą wzięty, za któ.

lieitztionis das Meifigebot von 730 Mthl. gethau.

Die ihrem Aufenthalte nach unbefann= ten Erben bes im Jahre 1787 gu Rutfi bei Obornif verfforbenen Freigutsbefigers Johann Buffe, werden daher aufgefor= bert, fid im Termine ben 14. De= gember b. 3. vor bem herrn Affeffor v. Strawinsti zu erklaren, ob fie in ben Buschlag bes Grundstucks für bies Gebot willigen, wibrigenfalls im Falle ihres Musbleibens bem Deiftbietenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, fondern auch nach Erlegung bes Raufquanti die Loschung der eingetragenen, wie auch ber feer ausgebenden Forderungen, und zwar ber letteren, ohne bag es gu biefem 3med ber Produktion ber Inftrumente bedarf, verfügt werden foll.

Gnefen, ben 25. Juli 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Woiktalladung. Nachsichende, im Jahre 1828 ausgetretene Kantonisten des Gnesener Kreises, beren gegenwärtiger Aufenthaltsort bis jetzt unbekannt geblieben ift, als:

1) ber Anecht Simon Rybinefi, ges burtig aus Bitfowo,

2) ber Michael Perzynsfi, geburtig aus Pyszczyn,

werden hiermit aufgefordert, in ihre Heimath ungesaumt zurückzukehren und fich vor dem unterzeichneten Landgerichte wegen ihrer unerlaubten Entfernung spätestens in termino den II. Januar 1834 por dem Deputirten Herrn Land-

ry w terminie licytacyinym 730 Tal.

Z pobytu swego niewiadomi nam sukcessorowie Jana Busse w Rutkach przy Obornikach w roku 1787. zmarłego wzywaią się ninieyszem, iżby się w terminie dnia 14. Grudnia r. b. przed Ur. Strawińskim Assessorem wyznaczonym deklarowali, czyli na przybicie młyna tego za podane licitum zezwalaią, w przeciwnym bowiem razie i gdy nie stana, przysądzenie młyna rzeczonego dla naywięcey daiącego nastąpi, i po zapłaceniu plusliciti wymazanie zaintabu. lowanych i do percepcyi nieprzycho. dzących pretensyy, a co do ostatnich bez produkowania w téy mierze dokumentów, rozporządzonem zostanie.

Gniezno, dnia 25. Lipca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Następuiące w roku 1828. zbiegli kantoniści z powiatu Gnieznieńskiego, których mieysce pobytu teraźnieyszego dotąd niewiadomem iest, iako to:

- 1) parobek Szymon Rybiński z Witkowa,
- 2) Michał Perzyński z Pyszczyna, wzywaią się ninieyszem, aby niezwłocznie do kraiu tuteyszego powrócili i przed podpisanym Sądem Ziemiańskim względem ich samowolnego oddalenia się naypóźniey w terminie dnia 11. Stycznia r. 1834. przed Depujowanym W. Rib-

Gerichts- Nath Nibbentrop Vormittags um 9 Uhr zu melden und zu verantworten, widrigenfalls ihr gesammtes setziges und zufünftiges Vermögen konflöcirt und bem Fiskus zugesprochen werden wird.

Gnefen, ben 31. August 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

bentrop Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. zgłosili i tłómaczyli się, w przeciwnym bowiem razie wszelki ich teraźnieyszy i przyszły maiątek skonfiskowanym i fiskusowi przysądzonym zostanie.

Gniezno, d. 31. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zekanntmachung. Der Backermeister Johann Friedrich Schultz hierfelbst und bessen Braut, Magdalena geb. Kowalska, geschiedene Jaroslawska aus Luchowo haben mittelst heute abgegebener Erklärung die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes für ihre kunftige Ehe ausgeschlossen, welches hierdurch bekannt gemacht wird.

Robfens, ben 28. August 1833.

Bekanntmachung. Daß ber Schuh=
machermeister Johann Michael Dieske
und die verwittwet gewesene Landgerichts=
Bote Henn, Johanne Charlotte geborne
Barmann, jest verehel. Dieske hieselbst,
mittelst Schevertrages vom 12. v. Mts.
die Gemeinschaft der Güter und des Er=
werbes für ihre She ausgeschlossen haben,
wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß

Meferit, ben 3. September 1833. Ronigl. Preuß. Fried endgericht.

gebracht.

Obwieszczenie. Piekarz tuteyszy Jan Fryderyk Schultz i tegoż zaręczona Magdalena z Kowalskich, rozwiedziona Jarosławska z Łuchowa, wyłączyli w skutek swéy deklaracyi dziś sądownie przyjętéy, pomiędzy sobą wspólności maiątku swego i dorobku w ciągu swego nastąpić maiącego małżeństwa, co się ninieyszem do wiadomości podaie.

Lobženica, dnia 28. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości, iako Jan Michał Bieske szewc tuteyszy i dawniey owdowiała Heyn, Joanna Charlotta z domu Baermannów teraz zamężna Bieske, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Sierpnia r. b. wyłączyli w swém małżeństwie współność maiątku i dorobku.

Międzyrzecz, d. 3. Wrześn. 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Publikandum. Im Auftrage des hiefigen Königl. Landgerichts soll das zur Johann Teweschen erbschaftlichen Liquisdationsmasse gehörige Mobiliarvermögen vor dem Anterzeichneten in termino den 4. Oftober c. Bormittags g Uhr in dem Grundstücke No. 10. zu Kliny diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Posen, ben 11. September 1833. Ref. Bernde 6. Obwieszczenie. Z zlecenia tuteyszego Sądu Ziemiańskiego ruchomości do pozostałości po ś. p. Janie
Tews należące, dnia 4. Października o godzinie 9. zrana na
gruncie pod Nrem. 10. w Klinach
położonym, naywięcey daiącemu
przezemnie przedane będą.

Poznań, d. 11. Września 1833.

Ref. Berndes.

Pferde Verkauf. Dienstag ben 1. Oktober b. J. Vormittags 9 Uhr sollen auf dem Kanonenplaze hierselbst einen 40 Stuck zum Kavallerie-Dienst nicht mehr geeignete Königl. Dienstpferde gegen gleich baare Bezahlung an den Weistbietenden öffentlich verkauft werden, welches hiermit bekannt gemacht wird. Posen, den 19. September 1833.

v. Rheinbaben, Dberft und Commandeur bes 7. Sufaren-Regiments.

Auktion. Wegen Veränderung der Wohnung soll am 7. Oktober c. und folgende Tage Bormittags von 9 bis 12 Uhr und Nachmittags von 2 bis 6 Uhr, in dem Graf v. Mielzynskischen Hause hieselbst am alten Markte, aus der Handlung des Herrn Didelot ein ausehnlicher Theil an Porzellanz, Blumenz und verschiedenen Glanteriez Waaren bsfentlich versteigert werden. Um 16 Uhr werden die werthvollsten Stücke, worunter ein Postament mit Poniatowski und ein Aufsatz von Bronce und Spiegel vorkommen. Posen, den 20. September 1833.

Eastner, Königl, Auctions-Commissaniss.

Auf ber Commenderie im Markus Goloffeinschen Wirthshause fiehen zu vers Kanfen aus der Danziger Niederung. 23 reichmelkende Rube nebst i Stammochsen.